

Oelsner, Ludwig R. Sabbathai Bassista und sein prozess

BM 755 B37 04



# PURCHASED FOR THE University of Toronto Library

FROM THE

Joseph and Gertie Schwartz Memorial Library Fund

FOR THE SUPPORT OF

Jewish Studies

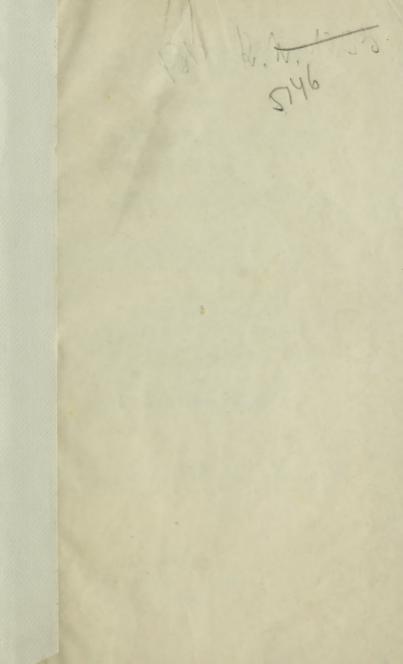

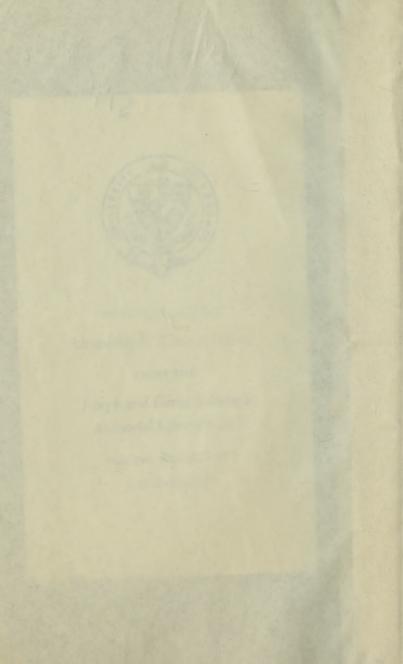

## Shriften

berausgegeben

mou

### Suftitute

jur Förberung der israelitischen Literatur

unter ber Ledung

nou

ve. Lubrolg Bhildpplan in Magbeburg. ve. Lieblyh Jedlinek in Wien. ve. J. W. Joh in Franklips a. M.

Drilles Jahr: 1857—1858.

Leipzig, Osfor Leiper, 1858.

R. Sabbathal Baffin und feln Aragelt, von De. Delaner,

# Schriften

herausgegeben

mod

### Institute

jur Förderung der israelitischen Literatur

unter ber Leitung

non

Dr. Ludwig Philippson in Magdeburg,

Dr. Adolph Jellinek in Wien,

Dr. J. M. Jost in Franksurt a. M.

Drittes Jahr: 1857—1858.

R. Sabbathai Baffista und sein Prozeß, von Dr. Delener.

**Leipzig,** Osfar Leiner. 1858.

1315

## R. Sabbathai Rassista

und sein Prozess.

Rach gedrudten und ungedrudten Quellen.

Dr. Ludwig Delsner, Lehrer an ber israelitischen Gemeinbeschule zu Gleiwie



Ceipzig, Osfar Leiner. 1858.

## R. Sabbathai Bamina

und sein Proxens.

Rach gebrudten und ungebrudten Quellen.



Ceipjig. Deiner Leiner. 1858.

abriebe. Mohl modren fich bie und ba vielleicht in Illan pflegt bas Mittelalter ber deutschen Juden in ber Regel bis jur Beit Mendelssohns auszudehnen; und mit Recht. Erft Mojes Mendelssohn machte burch fein glanzendes Beifpiel jener Ausschließung und Abschließung der Juden, wie G. Stern gang richtig ihren mittelalterlichen Buftand bezeichnet, ein Ende. Er trat in perfonliche Beziehungen ju Undereglaubigen, empfing von ihnen und gab ihnen wieder, achtete fie und flögte ihnen Achtung ein, und die gegenseitigen Borurtheile mußten der befferen Erkenntnig weichen. - Schon feit dem Wiedererwachen der Biffenschaften jedoch und der Reformation datirt eine Uebergangsperiode aus der alten in die neue Zeit. Seitdem nämlich chriftliche Philologen und Theologen das Sebräifche zu ftudiren angefangen batten, verfehrten fie gern mit Juden und fuchten Belehrung bei ihnen. Bon Reuchlin bis 3. C. Wolf und Unger finden wir in unterbrochener Reihe driftliche Gelehrte im Umgange mit ge= lehrten Juden, fie forrespondiren mit ihnen und bewundern thr reiches Wiffen um fo mehr, je ichwieriger ihnen felbft bas Studium des Sebraifchen wird. Freilich begegnen wir feinem Berhältniffe, wie es zwischen Mendelssohn und Leffing beftand; diefe zwei Manner führte das reine Bohlgefallen des Menschen am Menschen zusammen, der Freund liebte ben Freund um feines Beiftes, um feines Charafters, um feines gangen Befens willen. Ihre Begiehungen maren nicht ein-

idden inm einer Wall infr Erfaunce idas ein Lade Andra der

feitig, fondern umfaßten ihr ganges Leben und Streben. Die Leffing auf das gesammte Deutschland mächtig gewirkt bat. fo auch Mendelssohn; er trat aus der judifchen Welt beraus. in die driftliche Gefellschaft; ein, und Chriften und Juden faben zum erften Male mit Erstaunen, daß ein Jude fich der Förderung der höchsten nationalen Intereffen mit Liebe und mit Glud hingab. Das mußte auf die Stellung ber Juden von nachhaltiger Wirfung fein - andere in jener Uebergangs-Bohl mochten fich bie und da vielleicht auch da= periode. male der driftliche und der judifche Schriftgelehrte enger an einander schließen, fich liebgewinnen; in der Regel aber blieb der Berkehr auf das Studirzimmer beschränkt, und das einsige Bindemittel war die hebraische Sprache und Literatur. Auf die Bildung der Juden blieb dieser Umgang wohl auch nicht ohne Einfluß; fie lernten die deutsche, die lateinische Sprache, die wiffenschaftliche Methode und ftudirten die in ihr Rach einschlagenden Berke driftlicher Autoren. Aber fie traten dadurch doch aus dem Rreife der judischen Wiffenschaft nicht beraus; die gebildete driftliche Welt nahm von ihnen feine Notiz. Waren doch ihre Gonner felbst nur gelehrte Orientaliften, unvolksthumlich wie ihre Studien, ohne Berührung mit dem großen Publikum.

Dieses gelehrte Interesse einzelner Christen für Judenthum und Juden führte daher keine Berbesserung der jüdischen Berhältnisse herbei; in einer Beziehung sogar eine Berschlimmerung. Seitdem nahm nämlich die schriftsellerische Bersolgung der Juden ihren Anfang. Die Kenntniß der hebräischen Literatur diente vielen Theologen als Wasse gegen die Juden und ihre Lehre; der Mildgesinnte benutzte sie zu Bekehrungsversuchen, der Fanatiker zur Berkehrung. Auf der einen Seite wollte man aus jüdischen Schristen die Unhaltbarkeit des Judenthums, die Wahrheit der christlichen Lehre beweisen, auf der andern Seite fand man darin Lästerungen gegen die göttliche und weltliche Majestät, gegen den Staat und die herrschende Religion und drang auf Bestrasung und Bernichtung solcher Lehren. Wie häusig wurde der Talmud den Flammen preisgegeben! Nur die Buchdruckerkunst schütze ihn vor völligem Untergang. Die Angrisse wurden gleichmäßig gegen Lehr= und Gebetbücher gerichtet und durch den verrätherischen Cifer getauster Juden frästig unterstützt. Wer kennt die Beschuldigungen nicht, die im Ansange des vorigen Jahrshunderts zu Berlin gegen das Alenu= Gebet erhoben wurden? Die Namen eines Wagenseil und Cisenmenger bezeichnen in erschöpfendster Weise die Verfolgungssucht jener Zeit.

Als ein Repräsentant nun dieser eben geschilderten Uebersgangsperiode erscheint R. Sabbathai b. Joseph Bassifita.

Er wurde im Anfange des Jahres 1641 geboren; als seine Baterstadt giebt er selbst bald Kalisch'), bald Prag²) an; doch scheint Kalisch in der That seine Geburtsstätte, Prag aber sein Ausenthaltsort seit früher Jugend (seit 1655) gewesen zu sein. Hier studirte er die hebräischen Wissenschaften unter Leitung des R. Meir und bei R. Löw Musik, war auch eine Zeit lang in der Altneuschul daselbst Sänger, daher sein Beiname Bassista oder Bas, INDE DD JOHD. Dier faste er aber auch schon den Plan zu dem wissenschaftlichen Unternehmen, das seinen Namen berühmt gemacht hat, und um diesen Plan in möglichst befriedigender Beise zu verweirklichen, begab er sich auf Reisen '); zunächst nach Wien, wo er bei K. Isarles verweiltes), dann nach Posen und Glogau 6), bis er endlich um das Jahr 1650 nach Amsterdam kam. Er hatte auf seinen Reisen verschiedene jüdische Bibliothesen durch

<sup>1)</sup> J. C. Wolf, bibliotheca hebraea, 3, 1004. 2) f. unten Bershör n. 2, n. vergl. auch Unger bei Wolf 4, 969. 3) Wolf 1, 1023; 3, 1004. 4) a. a. D. 4, 969. 5) a. a. D. 3, 1004. 6) Caffel und Steinschneider in der Encuclopädie von Ersch und Gruber: Jüschiche Typographie n. jüdischer Buchbandel, S. 87.

fucht und ging nun an die Ausführung feines Borhabens. Es war der Gedanke, feinen Glaubensgenoffen eine Ueberficht der gesammten rabbinischen Literatur zu verschaffen und zu diesem Zwede fammtliche rabbinifche Schriftsteller und ihre Werke alphabetisch zu verzeichnen. Christliche Autoren waren ihm darin schon vorangegangen, wie Burtorf, Plantavitius, Hottinger und Bartoloccius, aber ihre Werke maren in lateinischer Sprache geschrieben und ben Juden unzugänglich. Sabbathai verstand Lateinisch, er fannte und benutte die Arbeiten feiner Borganger, jo namentlich ben erften Band (bie drei erften Buchstaben) der Bibliotheca Rabbinica Des Bartoloccius 1), und ließ endlich, nachdem er in Dieser Beise gewissenhafte Studien gemacht, besonders auch noch die Rodices der Lendener Bibliothef durchforicht hatte 2), im Jahre 1680 in der Druderei des David Tartas ju Amfterdam fein bibliographisches Wörterbuch erscheinen. Er nannte es Sifthe Jeschenim, die Lippen ber Schlafenden 3), benn er führe barin die Schlummernden, Berftorbenen gewiffermagen redend ein; auch lag in dem Worte maw ber Name des Berfaffers angedeutet. Das Werk fand bei den Juden die gunftigfte Aufnahme, wie die vorgedruckten Approbationen beweisen 4), aber nicht minder bei ben driftlichen Gelehrten; die Beitschriften waren des Lobes voll. Biele Drientaliften, unter Underen Gabriel Grodded, Profeffor zu Danzig, gaben ihm vor allen früheren Arbeiten diefer Art den Borgug; die Leivziger Acta Eruditorum (1682) bewunderten ben ftaunenswerthen Fleiß und die Elegang des hebraifchen Style 5). Es war eine erschöpfende Nominal= und Realbibliothek, zugleich "bon bewundernswürdiger und angenehmer Rurge," benn fie

<sup>1)</sup> Bolf I. ad lectorem p. 12; 4, 969. 2) Bolf 1. ad lect. p. 17. 3) Sobelied 7, 10. 4) Bolf 1. ad lect. p. 12. 5) W. 1. a. l. p. 12; 4, 969.

war nur 180 Quartseiten ftart 1). Bald ichien eine Ueberjekung aus dem Sebräischen wünschenswerth. Guftav Peringer port Lilienbladt, fpater Professor in Upfala, der im Jahr 1681 ju Lenden ftudirte, unternahm in Berbindung mit Gabbathai eine lateinische Uebersetzung des Buches und hatte nach neun Monaten bereits einen Theil derfelben gedruckt, als er die Niederlande verlaffen mußte. Ebenfo beabsichtigte der Bifchof von Secland, Bormius, eine Hebertragung ins Lateinische, auch Clanner, ein Symnasiallehrer zu Brieg und der Professor der orientalischen Sprachen Schroder zu Marburg?). Zwei deutsche Uebersehungen, die eine schlecht, die andre unvollständig, fand Bolf als Manuscripte in Bibliothefen vor 3). 3. C. Bolf felbit aber, deffen Bibliotheca Hebraea den Forschern noch jest ein unentbehrliches Sandbuch ift, bekennt offen und an mehreren Stellen, daß Bartolocci und Cabbathai feine Gewährsmanner feien; er habe nur bezweckt, Die Arbeiten Diefer Beiden zusammenzufaffen und bie und da auch wohl zu vermehren und zu verbeffern 4). Un= zählige Male findet man in seinem Berke die "r"vy citirt. In gleicher Beife batte auch Unger, der gelehrte Baftor zu Berrenlauerichit in Schleffen, ein Kompendium aus Burtorf. Bartolocci und R. Sabbathai verheißen 5). Go epochemachend war die Leiftung dieses Mannes, des ersten bedeutenden Bi= bliographen unter den Juden.

Nach neunjährigem Aufenthalte verließ Sabbathai Amsfierdam; er hatte sich hier nicht nur den Juden, sondern auch allen Christen, welche hebräische Studien trieben, lieb und werth gemacht 6). Er zog nach Schlesien, um sich da eine neue heimath zu gründen. Seine wissenschaftlichen Berdienste fanden gewiß auch hier bald Anerkennung; mit Unger z. B.,

<sup>1)</sup> W. 1. a. l. p. 12. 2) W. I. a. l. p. 12. 3) W. 3, 1005; 4, 970. 4) W. 1. u. 3. ad lectorem. 5) W. 1. a. l. p. 16. 6) W. 4, 969.

einem eifrigen Strebenegenoffen, der mit polnischen und deutschen, mit englischen und italienischen Juden literarische Berbindungen unterhielt 1), trat auch er in wiffenschaftlichen Berfehr und vertrauteren Briefwechsel 2). Er muß dem wohl= wollenden Beiftlichen fo intereffant erschienen sein, daß diefer nach allen Seiten bin, in Briefen an Bolf, an Michaëlis, ja felbst den Italienern in einer gelehrten Benetianischen Zeitschrift, der Galleria de Minerva, Mittheilungen über ihn machte 3). Bald nach feiner Unfiedelung in Schlefien errich= tete Sabbathai erft in Auras bei Breslau, dann 1689 in dem nahegelegenen Dprenfurth auf eigne Roften eine bebraifche Buchdruckerei. Gie zeichnete fich durch die große Un= gabl und Mannigfaltigkeit, sowie durch typographische Korreftheit der daselbst gedruckten Werke aus 4). Unger unterzog fich später der Mühe, ein Berzeichniß derselben berauszugeben. Borzugsweise indeffen druckte Sabbathai, dem Bedürfniffe ber Gegend, nicht feinem eignen, entsprechend, Gebetbücher aller Art und Bibelausgaben für den spnagogalen Gebrauch. "Ich pflege zu drucken, fagt er, was man verkaufen fann, Bebet= bucher, Bucher Mofis5)." Er besuchte dann gewöhnlich mit seinen Baaren und mancherlei antiquarischen Merkwürdigkeiten die Breslauer Märkte und erhielt, auf Berwenden des dortigen Inspektore der evangelischen Kirchen, Akoluthus, die Erlaubniß, sich daselbst aufzuhalten: ein Privilegium, dessen sich vor ihm fein Jude zu erfreuen gehabt hatte 6). Gein Waaren= lager befand fich in der Techtschule.

Wir übergehen nun alle übrigen Schriften Sabbathais, unter denen besonders ein eklektischer Bibelcommentar, word, die Lippen der Weisen, bei den Glaubensgenossen

<sup>1)</sup> W. 3. a. 1. 2) W. 3, 1004. 1005. 3) W. 2, 958; 4, 969. 4) W. 1, 1024; 2, 957. 5) Berhör n. 3. und 13. 6) Wolf 3, 1005. 7) Spriiche 14, 3:

vielen Anklang fand, Schriften, die an die literarische Bedeutung seiner "my durchaus nicht hinanreichen. Bir übergeben auch alle die anderen gablreichen Erzeugniffe feiner Dffigin, um une mit einem einzigen naber zu beschäftigen, bas. an fich unbedeutend, doch von schweren Folgen für unferen Rabbi mar. Es war nicht fein eigen Berk und nicht gum ersten Male von ihm gedruckt, und doch follte es ihm die Tetten Jahre seines Lebens trüben. ששרו ציון, war der Rame Diefes "läfterlichen" Buchleins, durch deffen Wiederabdruck Cabbathai fich eine schwere Berfolgung juzog. Es war ein vielbeliebtes, vielgedrucktes Undachtebuchlein, ein Bademecum frommer Geelen. Un Reier = und an Werkeltagen, des Mor= gens und bes Abends, in auten und in trüben Stunden, in franken und gesunden Zeiten, zu Saufe und auf Reisen, auf bem Meere und zu Lande, furg für alle Berhaltniffe bes Lebens fand bas andachtige Gemuth bier Gebete, Die feinen Empfindungen Worte lieben. Das Buch erfchien daner gu= weilen als Unbang zu ben gewöhnlichen Gebetbuchern, Die für das religiofe Bedürfnif nicht auszureichen ichienen. Befonders ausführlich murde barin bas Thema ber Bufe behandelt. Es gehörte jum Befen ber Frommen, daß fie von Beit zu Beit nich eines fundhaften Lebenswandels fculdig befannten und durch selbstauferlegte Strafe, mein ihre etmaigen Bergeben zu fühnen suchten. Die Ceremonie Dieser Entfündigung nun wird in dem Buche Schritt für Schritt verfolgt und alle babei gebrauchlichen Buß: und Betformeln wörtlich mitgetheilt. Der Name Des Buches, Die Thore Bione, aus Bfalm 87, 2 entnommen, darf nicht fo verstanden werben, als habe das gange eine nationale Tendeng. Mur bie und da ertonen Rlagen um das verlorene Baterland, wie fie in der judischen Bruft ja niemals gang verklingen konnten. Bersette doch grade um jene Zeit Sabbathai Zewi, der Mesfiae, die gesammte Judenheit in beispiellose Aufregung. Dem mittelalterlichen Judenthum war die Sehnsucht nach Palästina ja so natürlich! Unser Buch enthält denn auch ein Zionslied, einen stellenweise recht poetischen Wechselgesang zwischen der Gemeinde Jsraels und ihrem Freunde, aus dem wir einige Strophen mittheilen wollen!):

Mein Freund kam in ben Garten froh herunter, Sich zu ergehn und Blumen einzusammeln; Und feine Stimme rief: Döffne, Trante, Die Thore Zion's mir, die vielgeliebten.

Nach Dir, Geliebter, trug ich stets Berlangen. Doch ach! das Beib der Jugend ift verstoßen — Bohl war ich einstmals Dir in's herz gegraben, Jest aber herrscht statt meiner eine Buble,

Bergage nicht! Denn ich gedenke Deiner: Die weit Zerstrenten will ich wieder sammeln, Dich wieder auferbaun in Glanz und Schönheit — Ich blieb, fürwahr! Dir immer tren ergeben.

דירי יבד לננו לרעות בננים. להשתעשע וללקום שושנים. קול דודי דובק פתחי לי תּפֶתיי שערי ציון אשר אהבתי:

אַלֵיף רוֹדִי נַפְּשִׁי אֶשָּׁא: אֵיךְ אֵשֶׁת נְעוֹרִים הִיא נְרוּשָׁה מַאָּוֹ הַוִּיחִי עַל לִבְּךְ הַרוּשָּׁה: וִעָּהָה הָמִלְּכָהַ אֲשָׁת וָנוּנִים:

וגם אָמָנֶם אַתְּ אֲחוֹתִי: עוֹר אֶבְנֵךְ וַנִּבְנִית בְּנָפְנֵךְ וַחַרְּרֵךְ: בָּהִי אַלְנָתְ וְנִבְנִית בְּנָפְנֵךְ וַחַרְרֵךְ: בִּהִי אַלְ תִּפְחַרִי Ich werde nie bes ichweren Grams pergeffen: Behe! Die Magd verdrängte ihre Gerrin. Sa, wie fie ftolg und fremd fich nun geberdet Und in Genuffen schweigt und ew'ger Freude!

Luft meiner Seele! laß das bittre härmen. Dein frommes Lieben blieb mir nicht verborgen. Anch ich bin unstet, wie ein flücht'ger Bogel, Und hab' mein hans verlassen, seit Du wanderst.

Mein König, eifre boch für Deine Chre, Bider die Schmach der fremden Unterdrücker. Statt Deines Beiligthums und Erbtheils haben Sie haine fich gepflanzt und Sonnenbilder.

Ja, Nache sei! Durch Feuers Buth vergehe Das haus Aegypten sammt den Göhentempeln. Mit Feindesblut will ich die Pfeile tränken: Das möge mir die franke Seele tröften!

> נֶדֶל בְּאֵבִי בָּל עֵת אֶזְכְּרָה. אֵיכָה שִׁפְּחָה הִירש נְבִירָ הּה. וְהִיא עַהָּה מִחְנַבְּרָה. בִּשְׂמָהַת עולָם וְנִמְעֵי נַעֲמָנִים:

יְרִירוֹת נַפְשִׁי מֵה הִּהְאוֹנְנִי צִרְקֵךְ בִּיוֹם גָּלְוֹחֶךְ נָדַרְתִּי אָנִי לָבֵן מִיוֹם גְלוֹחֶךְ נָדַרְתִּי אָנִי בָּצִפוֹר נוֹדֶדֶת עָזַבְתִּי אָנִי

> שִׁמוּ הַאֵּשִׁרִים וְהַהַמְּנִים: וּבְמִּקוֹנוּ אֲדוֹנִים זְרָים זוּלְחָדְּ בָּעָלונוּ אֲדוֹנִים זָרִים זוּלְחָדְּ מַלְבִּי

Berfasser dieses Gedichtes war R. Chajim b. Abraham Hakohen, aus Aram Zowa in Sprien, ein Schüler R. Chazim Bital's 1). Der Autor des ganzen Gebetbüchleins aber war R. Nathan Nata in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, ebenfalls ein Schüler R. Chajim Bital's, Schülers von Isaak Loria in Galitäa 2). Schon 1662 wurde es zu Prag, 1671 zu Amsterdam, und seitdem hier und anderwärts, oft mit kabbalistischen Zusätzen, immer wieder von neuem gedruckt. Die von mir benutzte Ausgabe erschien zu Amsterdam im Jahre 1766. Auch in der Dyrensurther Ofsizin wurde es zweimal ausgelegt, einmal bald im Ansange ihres Bestehens, das zweite Mal im Jahre 1705 in Duodezsormat 3), auf Bestellung eines Juden Markel aus Mähren 4).

Sieben Jahre waren seit Ansertigung dieser Ausgabe versstoffen, kein Exemplar mehr auf Lager, als plöglich gegen den Besitzer der Dyrensurther Druckerei, R. Sabbathai Basissta, ein Prozes deswegen eingeseitet wurde. Das Zionsgedicht sowohl als auch jenes Sündenbekenntniß frommer Büßer gab den Stoff zur Anklage her, die auf nichts Geringeres, als auf Verlezung der göttlichen und weltlichen Majestät lautete. Sabbathai war inzwischen in die siedziger Jahre getreten; seine häuslichen Angelegenheiten hatten in dieser Zeit mancherlei Beränderung ersahren. Seine Frau war gestorben und der greise Wittwer heirathete in zweiter Ehe ein junges Mädchen, Namens Malka, unter dem Widerspruch seines einzigen Soh-

נָקָם אַלְבִּישׁ וְשַׁלְהֶבֶת יָהּ: וְאֶשְׁרוֹף בִּית עכו״ם וְבֵית הַמִּצְרָיָה: אַשְּבִיר חָצֵי מִבֵּם חָלָל וְשִׁבְיָה: וֹתָהִי וֹאת נָחַמֵּתִי:

<sup>1)</sup> Bolf 1, 367. 368. 2) vergl. das Titelblatt von שוערי ציון and Bolf 1, 676. 923. 3) Bolf 1, 923. 4) f. unten Berhör n. 10.

nes Joseph und dem Miffallen seiner Glaubensgenoffen. Langdauernder Unfriede verbitterte ihm das Leben und erichütterte feine Bermögensverhältniffe - er hatte bei Lebzeiten feiner erften Frau gegen 8000 Thaler befeffen - die Feuers brunft im Jahre 1708 1), war gewiß auch von großen Berluften begleitet. Endlich im Jahre 1711 2) übergab Gabbathai die Buchdruckerei seinem Cohne erfter Che Joseph, einem, nach Unger's glaubwürdigem Zeugniß 3), gleichfalls ausgezeichneten Gelehrten, der bei Uebernahme der Officin die Berpflichtung übernahm, seinem Bater wöchentlich vier Thafer und nach beffen Tode ben Kindern zweiter Che eine beftimmte Cumme Geldes zu entrichten 4). Raum aber hatte der alte Mann ten Entichluß gefaßt, fich aus dem Gefchaftsleben gurudzuziehen, durch Familiengwift und die Laft der Jahre gebeugt und der Rube bedürftig, vielleicht mit dem Buniche, fich der Freundin seiner Jugend, der Wiffenschaft, wieder un= getheilt widmen zu fonnen; da überraschte ibn im Jahre 1712 Die Unflage, und der 71 jahrige Greis mußte die Schwelle des Gefängniffes überichreiten. -

Die disherige Erzählung hat, hoffe ich, so viel Interesse für unsern Rabbi erweckt, daß der Leser geneigt sein wird, auch dem Berlause seines Prozesses in's Einzelne zu folgen. Schon Wolf hat, nach Ungers authentischen Mittheilungen, an mehreren Stellen seiner Bibliothek darüber Bericht erstattet; Steinschneider und Kassel haben dies in zusammenhängender Weise reproducirt. Neues handschriftliches Material jedoch, das ich im königlichen Provinzialarchiv zu Breslau gefunden, ermuthigt mich, den Gegenstand noch einmal zur Darstellung zu bringen. Die amtlichen Prozessakten nämlich haben sich,

<sup>1)</sup> Wolf 1, 367. 2) über das Jahr vergl. Berhör n. 2. 3) Wolf 4, 969. 4) Wolf 2, 958.

freilich nicht vollständig, bis auf den heutigen Tag erhalten. Ich werde möglichst wortgetreu den Quellen folgen und mit ihrer Hulfe den ganzen Gang der Berhandlungen zu schildern suchen; es kann ja, denk' ich, nicht unerwünscht sein, ein Ereignis vergangener Zeiten einmal gleichsam mitzuerleben.

Der Brogeg entstand durch Denunciation eines gelehrten Jefuiten. Franciscus Rolb, Lehrer ber bebräifchen Sprache an der Universität zu Brag, erhob Beschuldigungen, welche eine gerichtliche Untersuchung zur Folge hatten 1). Die Königliche Appellationskammer zu Brag leitete den Brozeg ein; fie war hauptfächlich darum fundiret worden, damit das Criminal= wesen in gute Ordnung gebracht werden und die Delicta nicht ungestraft bleiben möchten 2). Gie wandte fich an bas fcblefische Oberamt mit dem Berlangen, die Sache weiter zu verfolgen; der Raifer unterftütte Diefes Gefuch durch ein eignes Rescript. "Demnach Unsere Königliche Appellations = Kammer an Euch die Anfuchung gethan, um auf ein läfterliches fogenanntes Scharet Sion sive portae Syon intitulirtes judisches Buchel, welches zu Dyhrnfurth unweit Breglaw von einem judischen Sabathi Bahnis 3) genannten und zu gedachtem Breglaw in der Kechtschul fich mehrentheils aufhaltenden Buchdrucker eingedruckt worden, zu inquiriren, Uns anben aber auch gehorfamft angeflehet hat, deffentwegen an Euch ein gnädigftes Ercitatorium, womit foldes Inquifitionswert mit allem erforderlichen Eifer fortgesetzt werde, ergehen zu laffen: 2118 ift hiermit Unfer anädigster Befehl an Euch, auf folche Inquifition nicht allein allmögliche Befliffenheit anzuwenden,

<sup>1)</sup> Wolf 1, 923 und 2, 957 nach einem Briefe Unger's v. 13. Octbr. 1712. 2) Oberamtöschreiben v. J. 1698: Brachvogel'sche Statutensammlung für Schlesien, 1. 278. 3) Der Ursprung dieses oft vorstommenden Namens für Bassifia ift mir nicht erklärlich; er selbst unsterschrieb sich Bassifika; vergl. auch Wolf 3, 1004.

sondern auch dergleichen lästerliche Bücher : Eremplaria, im Fall sich deren einige in Unserm Berzogthum Ober : und Niederschles sien befindeten, allenthalben zu confisciren . . . Geben Wien den ersten April anno 1712. Carl m. p. "1)

Das Rescript traf am 10. April, jugleich mit dem Schrei= ben der Appellationefammer 2), in Breelau ein; das Oberamt that fofort die meiteren Schritte. Da in Dprenfurth Die Druckerei und in Breslau eine Riederlage mar, fo mußte gu gleicher Zeit der Magistrat der Stadt Breslau und das Breslau'iche Würstenthumsamt die Beijung erhalten, ben faiferlichen Befehl auszuführen. Dies geschah ichon am 11. April; das Dberamt ordnete Die Untersuchung wider Cabbathai, feine und feines Cohnes Berhaftung und Die Beschlagnahme ihres gefammten Bücherlagers an 3). Bater und Cohn murden nun in's Gefängniß abgeführt; ber greife Cabbathai in Breslau, fein Cohn Jofeph in Dyrenfurth. Schon am nächsten Tage nach der Berhaftung, am 14. April, fand bas Berhor Gabbathai's ftatt; der Magiftrat der Stadt Breslau hatte biergu zwei Mitglieder des Rathscollegiums deputirt und als fachfundigen Zeugen den Professor der hebraischen Sprache am Gnmnafium zu St. Elifabet, Gottfried Pohl, hinzugezogen. Boren wir den Wortlaut des Brotofolls 4):

"Bir Nathmanne der Stadt Breflau bekennen und thun kund öffentlich hiermit vor Jedermänniglich, daß, auf Eines hochsöblichen Königlichen Oberamtes gnädigst, gnädig und hochsgeneigte Berordnung, Wir durch die aus Unserm Raths-Cols

<sup>1)</sup> Allgemeines Archiv III. Kais. Reser. an d. Oberamt. 172. p. 206. 2) s. A. III. Repertorium der beim DU. eingelausenen Schreiben 1712. p. 177. 3) A. A. III. Oberamts : Expeditbuch 1712. p. 116. 129. 4) Die Abschrift desselben, 3 Foliobogen itarf, besindet sich in solgendem Fasciscol des Provinzialarchive: "Fürstenthum Bresslau, V (Bolizei), Untersuchung über das von dem jud. Buchdrucker Sabbathi Bachiu zu Dyrensurth gedruckte Buchlein Schare Ision 1712."—

legio hierzu Deputirte Titel Herrn Ferdinand Ludwig von Brefler und Aschenburg und Herrn Albrecht von Sebisch und Marschwitz, in praesentia Tit.: Gottfried Pohles, Prosessoris linguae llebraicae ben dem Gymnasio zu St. Elisabeth allehier, und das Notar-Crim. der, wegen des von ihm gedruckten Büchleins, Schare Tsion genandt, inhastirten Juden, praevia admonitione de dicenda veritate, examiniren lassen, welcher ausgesaget, wie folget:

1.

Wie beißt ihr?

1,

Rp. Sabbathai Baffifta.

2

Bon wannen, wie alt, wo halt ihr euch auf, und was ist euer Nahrung? 2

Mp. Bon Brag, im 72. Jahre; wohne zu Dyhrenfurth, halte mich aber auch zum öfetern in der Fecht Schule auf; bisher habe ich Bücher gedruckt und damit gehandelt; vor eisnem Jahre habe ich es aber meinem Sohne übergeben.

3.

Wie lange habt ihr die Buchdruckerei gehabt, und was pfleget ihr darinnen zu drucken?

3.

Rp. Etliche und 20 Jahr, theils zu Auras, theils zu Auras, theils zu Oph-renfurth, und pflege zu drucken, was man verkaufen kann, Gebetbücher, Bücher Moss, und was andere Leute bei mir drucken lassen.

4

Wo und auf was Art, durch

4

Rp. 3ch verkaufe fie mei=

wen, und wohin verfauft ihr die gedrudten Bücher?

ftens in Polen, Litthauen, Reußen und dergleichen, und bin dafelbst manchmal hingereiset, habe auch hier eine Kammer in der Fecht-Schule, da ich sie verkaufet.

5.

Nehmet ihr Kaiserl. Privilegia über eure Bücher? 5.

Np. Kaiserliche Privilegia nehme ich nicht; der Herr von Dyhrensurth Baron Glaubig aber hat ein Privilegium auf eine Druckerei, welches der Baron Dyhr schon vorlängst erhalten. Vom Pater Rupeta zu Prag habe ich Erlaubniß auf einige gehabt.

6.

Bift ihr allemal, mas in denen Buchern, fo ihr drucket, ftehet?

6.

Mp. Wie kann ich Alles wissen, was darinnen stehet? Die Materia aber weiß ich doch wohl.

7.

Wisset ihr nicht, daß es scharf verboten ist, nichts zu drucken, darinnen Schmachreden wider die göttliche und weltliche Majestät sind?

7.

Ap. Ich will nicht hoffen, daß man dergleichen in meinen Büchern finden wird.

8.

Ist euch der Inhalt dieses

8.

Rp. Ja, der Inhalt ist

Buches Schare Tsion bekannt, (so ihm gewiesen wurde) und habt ihr es gedruckt? mir bekannt, und habe ich es auch gedruckt; es ift aber schon längst vorher, in Brag, zu Berlin durch den königlichen Hofprediger, zu Dessau, zu Amsterdam und andern Orten mehr gedruckt gewesen.

9

Wer ift der Berfertiger diefes Buches? 9.

Mp. Es hat's einer gemacht, Rabbi Natha, der von Jerusalem kommen und schon längst todt ist.

10.

Wer hat euch dieses Buch zum Drucken übergeben und dazu veranlaffet? 10.

Mp. Es ist ein Jude, Namens Markel aus Mähren von Ungarisch Brod vor 7 oder 8 Jahren herkommen, welcher bei mir verdingt gehabt, das tägliche Gebetbuch, welches in größern Format gewesen, in diesem kleinern zu drucken, und das Büchlein Schare Tsion mit einzusschließen, welches ich auf solche Weise gethan und hat er mich davor bezahlet.

11.

Wie viel Exemplaria habt ihr davon gedrucket?

11.

Rp. Ich mußte in dem Contract nachsehen. 12.

12.

Un wen, wohin, und wie viel Exemplaria find davon verkauft, und wie viel find derfelben noch übrig, und wo liegen sie?

Mp. Sie sind alle verkauft, und ist kein einziges mehr davon vorhanden, denn er hat Alles, so er drucken lassen, mitgenommen, und die etliche, so ich nachgeschossen, hab ich auch alle theils weggeschickt, theils hier verkauft.

13,

13.

Sabt ihr nicht gewußt, daß dergleichen Blasphemien wider die göttliche Majestät und christliche Religion darinnen enthalten, daß keine driftliche Obrigkeit solches kann ungestraft lassen?

Rp. Ich will nicht hoffen, daß etwas dergleichen darinnen ist, ob ich zwar dies Büchlein mein Lebtage nicht durchgegangen.

14.

14.

Wie könnet ihr solches negiren, es stehet ja darinnen:
1) die christliche Kirche sei gleich einem Hurenweibe; 2) die Christen werden verglichen dem Eselssteisch. 3) Es wird gewünschet, daß Gott verbrensnen solle das Haus der Ansbeter und Berehrer Christiund Mariae? (wobei ihm allemal der hebräische Text vors

Rp. Das kann daraus nicht bewiesen werden, und wird das Wort Senunim ebenfalls gebraucht von dem Propheten Hosea, und heißt so viel als eine Frau, die vorher schon einen Mann gehabt, und so wird es gebraucht im 3. Buch Mosis am 16. Capitel vor einer Hauswirthin, in Gegenhaltung

gezeiget und felbst durchzulesen gegeben worden.)

einer Magd, da von Sara und Hagar geredet wird 1). Es ist überdies ein poetisch Lied, und stehet in andern Editionen, daß es ein Gespräch zwischen Gott und Zion sei. 2) dieses Lied ist zu Jerusalem gemacht und gehet die Christen nicht an. 3) Dieses heißt eigentlich die Unbeter der Sterne und Planeten.

15.

Dieses wird ja aber bedeutet durch das Wort Akum, wie die Juden bereits durch das Consistorium zu Prag dessen sind überführet und daher verboten worden, daß bei schwerer Straf hinfüro das Wort Akum in keinem Buche mehr solle gedrucket werden? 15.

Mp. Es sind weisand ans bere Wörter von dieser Besteutung, als abodasara, abodas elilim gebraucht worden, welche aber zu Brag verboten und das Wort Akum zu gebrauchen befohlen worden, und drucken sie noch iso das Wort Akum, und stehet es auch in der Brager Edition.

16.

Ferner, daß unterschiedene

16.

Rp. Das wird von Rab=

<sup>1)</sup> Diese Stelle beruht auf einem Jrrthum. Bon Sara und has gar ist Pentat. I. 16, nicht III. 16 die Nede; an keiner von beiden Stellen jedoch findet sich der streitige Ausdruck. III. 21 aber, wo er öfter wiederkehrt, läßt er die von Sabbathai versuchte Deutung nicht zu. Biel richtiger hätte das Buch Josua citirt werden können.

fcandliche Dinge von Erzeus binen ftatuiret und gehet ben gung der Teufel p. 99 und Chriften nichts an. in folgenden enthalten?

#### 17.

Dag pag. 102 die driftliche Taufe und Rirche ein Unflath genannt wird, und noch viele andre blaspheme Dinge mehr darinnen find?

#### 17.

Rp. Welcher Drechsler wird das aus diefen Worten her= ausdrehen fonnen? es wird gang was anders dadurch verftanden, wie aus bem Bor= bergebenden zu erseben ift; von andern Sachen weiß ich fonst nichts.

#### 18.

Wiffet ihr auch, daß ihr Damit große Strafe verdienet?

#### 18.

Dp. Wenn es unrecht und erpreffe Blasphemien maren; jo aber nicht.

Bu Urfund haben Wir Unfer ber Stadt Infiegel hierauf druden laffen. Gefchehen den Biergehenden Monatetag Aprilis nach Chrifti Geburt im fiebenzehenhundert und zwölften Jahre.

#### Sigillum Senatus Populique Vratislaviensis.

Der zuversichtliche Ton, in dem Cabbathai zu den Untersuchungerichtern sprach, genügte dem Magiftrat jedoch nicht, und er trug am 16. April dem Prof. Pohl auf, über bas incriminirte Buch und die befonders gravirenden Stellen in Demfelben, wie fie mahricheinlich von Brag aus mitgetheilt worden maren, ein fachverftandiges Urtheil abzugeben, "ob nämlich in felbigem Buchlein, namentlich in ben ercerpirten Baffagen, Blasphemien wider die driftliche Religion, wider

gött = und weltliche Majeftat enthalten waren." Inzwischen wandte fich Sabbathai, um Entlaffung bittend, an den Rath der Stadt. "Ich verhoffe wohl zuvernichtlich, schreibt er unterm 20. April, daß mein, ohne alles Bedenken, auf das mit mir vorgenommene Eramen gethane freie Bekenntnig und wahrhafte Deposition mir im wenigsten verfänglich fein ober mich einigermaßen graviren fann. Weilen aber dennoch bis zu meiner ungezweifelten Dimiffion einige Beit verfließen und ich ingwischen in personlichem Arrest murde verbleiben muffen. als geruhen Eur hochw. Geftrengen mich gegen die gewöhnliche Caution derer Juden = Schameffe 1) inzwischen des Arrests zu erlaffen. Ich werde und fann, als ein alter verlebter Mann, ohnedies von bier nicht verreifen, fondern allemal verbleiben Ew. Sodw. Gestrengen gehorsamfter Sabbathai Baffifta, 30: Difder Bücherhandler." 2) Das Gesuch blieb jedoch unerfüllt; noch am 11. Mai sehen wir den armen Mann dieselbe Bitte wiederholen 3).

Um 20. April hatte der gelehrte Pohl bereits sein "nicht ungegründetes, doch unvorgreisliches" Gutachten sertig und überreichte es dem Breslau'schen Rath. Er beginnt "übershaupt und vor allen Dingen" damit, "daß erwähntes Büchslein Schaare Tsion gar nicht zur Bestreitung oder Beschimpfung christlicher Religion gerichtet sei. Es begreist Klagen in sich über gegenwärtige Berwüstung der h. Stadt und Tempels und über das Elend Ifraels, überdies viele Gebete und Bersordnungen, wie die Juden durch Buß und gute Werke Gott bewegen sollen, ihre gehoffte Erlösung und Restitution der Stadt Jerusalem und gelobten Landes um so viel mehr zu beschleunigen."

"Es ift auch in der Stadt Jerufalem felbft bereits ichon lange

<sup>1)</sup> Ein Schames war etwa der Syndifus der jud. Gemeinde. 2) Aus dem oben erwähnten Fascifel. 3) Repertorium 1712. p. 205.

componiret worden, von einem Juden aus Aram Zoba oder dem Theil Spriens, welches Canaan und Damastum gegen Abend, und den Phrath gegen Morgen hatte. Bon welchen Levantinischen Juden man in gemein weiß, daß sie der christichen Religion viel weniger, als die europäischen zuwider seien."

Pohl hebt sodann gleich den Hauptentlastungsgrund, die vielen, der Oprensurther vorangegangen Ausgaben des Buches
hervor. "So ist auch dieses Buch von Sabbathai nicht zuerst gedruckt und in die Welt gebracht worden; sondern lange
vorher, an vielen Orten der Christenheit, gedruckt worden.
Nämlich zu Amsterdam anno 1671 in 4., zu Dessau in Anhalt, zu Sulzbach, zu Berlin 1), zu Franksurt an der Oder,
in einer christlichen Oruckerei Michael Gottschalks; an welchen
Orten ohne christliche Censur und Permission ohne Zweisel
nicht hat dürsen gedruckt werden. Zu geschweigen anderer mir
unbekannten Editionen, derer mehr zu sein gewiß ist."

"Bas aber das Vornehmste: so ist es in Prag selbst, wo nicht mehr, gewiß doch zweimal gedrucket worden in 4., anno 1662 und 1682. Aus welchen Editionen ich die Frankstrische, Dessaussche und die eine Pragische zu handen bekommen; und excerpirte Passagen alle so befunden, wie sie in der Edition von Dyrenfurth auch stehen: daß also R. Sabbathai kein Bedenken haben können, ein in der Christenheit so oft gedrucktes Büchlein wieder zu drucken."

Die Vertheidigungsschrift — denn als solche haben wir das Gutachten Pohls nun schon erkannt — geht hierauf zu den einzelnen Unklagepunkten über.

"In specie, was die mir communicirten Paffagen anlangt,

<sup>1)</sup> Bolf giebt ein abnliches Bergeichniß 1,923 und 3,852. Er bestreitet bas Berhandenfein einer Berliner Ausgabe.

fo ift die erste Passage zu finden pag. XI. facie a, und זמניק דורי בַפְשִׁי צֶשָׁאי צֵיךְ צִשְׁת נְעוּרִים היא אַלֶּיךְ דֹוִרִי בַפְשִׁי צֶשָּׁאי אֵיךְ אֵשֶׁת נְעוּרִים היא גְרוּשָׁהי מֵצְוֹ הָיִיתִי עַל לִבְּךְּ חֲרוּשָׁהי וְעַתָּה הִמְלַכְתָּ אֵשֶׁת זמניםי

Auf Teutsch: Zu Dir, mein Freund und Geliebter, erheb ich meine Seele; Wie ist das Weib Deiner Jugend (Dein
erstes Weib) so ausgestoßen worden? Bor Zeiten war ich auf
das Herze gegraben; aber nun hast Du zur Königin gemacht
ein Hurenweib.

Hier dienet zu wissen, daß diese Passage aus einem carmine amoedaeo sei, da Gott und das Bolk Ifrael oder Zion immer wechselsweise gegen einander reden; da Gott immer tröstet, wenn Israel immer geklaget hat; und ist fürnehmlich um Ierusalems und Canaan's Restitution zu thun; also verssteh ich, mit den Iuden selbst, durch das Hurenweib die Saracenen und Türken, welche letzteren iho Ierusalem in Händen haben, und die dasigen Juden und Christen mit gleich schwerer Dienstbarkeit drücken.

Das erhellet aus bald darauf folgenden Worten:

### אַיכָה שִׁפְּחָה תִירַשׁ גָּבִירָה?

Das ist: Wie hat die Magd die Frau vertrieben? Die Magd: Das ift, der Magd Sagar Kinder.

Die Frau: Das ift, der Frauen Sara Rinder, Die Ifrae-

Das ist: Wie haben die Saracenen und Türken die Justen so aus ihrem Eigens und heiligthum vertrieben?

Die Türken paffiren für hagarener, wegen ihres Glaubens.

Die zweite Baffage, cod. fol. XI. fac. b. lautet פְּלוֹם וֵשׁ חֲנָאָה מִבְּשֵׁר חֲמוֹרִים כִּי תִשְׁבַּח אַהבַת מֹּוֹס: אֵשֶׁה נִעוּרִים?

Das ist: Bas ist denn für Bortheil an dem Fleische der Efel, daß Du vergissest die Liebe Deines ersten Beibes?

Und ein wenig darunter:

נָקָם אַלְבִּישׁ שַׁלְהֶבֶת יָהֹּ וְאֶשְׂרוֹף בֵּית עבוֹם ובֵית הַמִּצְרִיָה:

Das ift: Ich will Rache anziehen, ein Teuer des Gerrn und will verbrennen das haus derer, die den Sternen und Planeten dienen, und das haus Aeghpten.

Das Fleisch ber Esel versteht sich aus dem sensu der ersten Bassage wieder von Saracenen und Türken.

Der Autor des Liedes, der, wie alle wohlredende Juden gern die biblische Phraseologie gebraucht, entweder eodem sensu oder per parodiam, nennt sie vielleicht Esel wegen ihrer bekannten Unkeuschheit, welche die Menge ihrer Beiber und Sklavinnen erweiset; und mag er Ezechielis stylum beliebt haben, c. 23. v. 20. quorum carnes sunt, ut carnes asinorum.

Dem sei wie ihm wolle, kein Jude gesteht's, daß dies auf die Christen gehe, überführet werden aber können sie nicht aus sothanen Worten.

Die hebräische Abbreviatur Dizy wird in den ältesten Büchern der Juden, so wie in den heutigen oft gesunden; sie seien in Tyrkei oder Christenreich, in oder außer Welschland gedrucket worden. Sie deutens beständig ovede cochabim umassaloth, Anbeter der Sterne und Planeten. Und betheuzen alle Juden, daß die Auslegung durch Ovede Christos umirjam, Anbeter Christi und Mariae bei ihnen niemals bräuchzlich gewesen; und müsse sie von einem boshaftigen Menschen, den Juden damit zu schaden, erdacht und vornehmen Leuten unter den Christen sein beigebracht worden. Sie schreien über Gewalt und Unrecht, wenn man sie anders lieset.

Wenn auch sollte Christus dadurch verstanden sein, so müßte sie durch p oder Koph geschrieben sein, weil alle Juden diesen Buchstaben beständig brauchen, wenn sie Christus schreisben wollen, wie aus dem Namen programmen Christoph und anderen erhellet.

Ferner lassen Ihro Königl. Majestät in Preußen den Amsterdamer Talmud nicht durch ihre Lande passiren, weil in selbiger Edition die Passagen zu sinden, die der christlichen Religion disreputirlich sind. Hingegen wird der neue Franksturter Talmud frei und öffentlich verkauset, weil in dieser Edition Alles weggelassen, was die Ehre des Christenthums touchiren kann. Akum aber die Abbreviatur kömmt darinnen, wie allenthalben anderswo ofte für: weil nämlich Seine Massestät durch dero hohe Gewissenstäthe verständiget worden, daß solches Akum könne toleriret werden:

Bas die jüdische Bosheit im Herzen möchte für böse Deutungen machen, oder wenn sie auch unter der gemeinen Lesung bisweilen verstehen mögen: de eo tamquam occulto non Ecclesia, sed deus cordium scrutator judicet. Es könenen aber auch solche Private und boshaste Deuteleien dem prosesso und publico usui nicht präjudiciren, oder Weniger Argheit der ganzen Gemeine imputiret werden.

Alfo, wie es die Worte geben, werden Saiden dadurch verstanden; dergleichen auch in der Türkei noch sollen gefunsten werden.

Beth Mizrija oder das Haus Aegupten deutet eben Saiden und Türken, die ist über Jerusalem herrschen und es den Juden vorenthalten.

Wenn's auch die Juden anders verständen, fonnte man es doch aus diesen Worten sie nicht überführen, und würd ihr Nein so gut, als der Andern Ja sein.

Wäre auch etwan das Büchlein schon gemacht, da die Saracenischen Kaliphen oder nach ihnen die Mammelukstischen Sultane über Negypten und Sprien geherrschet, so würd es sich ganz proprie von des Negyptischen Königsstuhstes Untergang erklären lassen.

Die dritte Passage, sol. 99, fac. b., wird freilich viel jüdisches Aberglaubens fürgebracht, (ut cum venia haec

memorare liceat), de generatione daemonum ex guttis spermatis humani, extra ordinarium feminae vas, s. voluntarie, s. involuntarie profusi. Allein bas sind nicht Dinge, welche ben christlichen Glauben schimpsen und bestreiten. Und wer solche Dinge glaubt, ber darf sich auch nicht schämen, davon, quantum opus, zu reden.

Die Protestation, welche die Juden thun um das Neusiahr, für einem minjan oder Zahl 10 versammleter Justen, ungefähr dieses Inhalts: quaecunque per hujus anni decursum vovero aut promisero, aut in quibuscunque me obligavero, etiam sub juramento etc., horum omnium jam nunc me poenitet: et desidero a vobis, ut, si contra praesata deliquero, et praedicta vota promissionesque non explevero, mihi in peccatum non imputetur neque per haec reus siam ossensae et poenae divinae.

Dieses, sage ich, ift nicht dahin zu deuten, als wenn sie in Handel und Wandel keinen Glauben halten und an ordentliche und öffentliche Eidschwüre nicht wollten gebunden sein: denn daß derselben versammleten Juden Absolution sie hievon nicht besreien, erinnert sowohl expresse die Pragische Edition, sondern auch die tägliche Praxis erweiset das Contrarium. Sondern sie bitten nur in antecessum: wenn sie mit Gelübden, Borsäßen, Schwüren sich so übereileten, daß sie es darnach, wegen menschlicher Schwachheit, nicht halten könnten: daß es ihnen so gar möge vergeben werden, als wann sie dergleichen Borsaß, Gelübde, Schwur nie gethan bätten. Wie auch wir bitten, daß, wenn wir nach unserer Buße wieder sollten in Sünde fallen, Gott uns darinnen nicht steden und untergeben wolle lassen.

Die IV. Passage. Daß fol. 101. beschrieben werde, wie ein zum Christen gewordener Jude, der zu den Juden wieder umkehre, sich mit Abbitte und Buße bei ihnen austelsen musse: davon steht im Terte nicht. Bielmehr die Juden,

die beständig Juden geblieben, aber sonderlich peccatis carnis oder pollutionibus oder temerariis votis sich versündiget haben, pslegen auf solche Beise Bergebung zu suchen. Belche hierzu versammlete Juden nicht eben öffentliche Rabbiner sein dürsen: maßen auch Jünglinge, die über 13 Jahr alt und also מַבְירֵ בִּעִירְ בִּעִירְ בִּעִירְ בִּעִירְ מַצִּירְ oder Ablegung der Beichte und Besenntniß, absolviren und ihn versichern, daß im Himmel oder bei Gott ihm seine Sünden ebenso gut, wie hierunten aus Erden von ihnen vergeben seien.

Die V. und lange Paffage, fol. 101, 102. Die Borte בַּבְרְתֵּי בַּאַרְרוּתֶךְ, praevaricatus sum contra unitatem tuam, versteh ich: dum alia multa aeque ac Te, inquit, imo supra Te amavi et magni seci. Der Zusat: credens nimirum Trinitatem, seußt aus der Suspicion, daß dieses sein Besenntniß Relapsi ad Judaismum. Quod omnes Judaei negant: et quomodo convinci possint, discere cupio.

Dergleichen Relapsi Bekenntniß hat in diesem Büchlein von Dyrenfurth, welches meistens in kaiserlichen und polnisschen Landen distrahiret worden, auch deswegen nicht vonsnöthen gehabt zu stehen, weil in bemeldten Landen keiner vom Christenthum zum Judenthum treten kann, ohne sich der empfindlichsten Leibs und Lebensstrafe zu exponiren.

tendum permisi daemonissae Lilith: (de qua Judaei credun quod illius affrictu pollutiones illae efficiantur, ex quibus mera daemonia generentur, quae pro illus hominis filiis haberi ejusque vestibus, sandapilae inprimis, et tumbae adhaerere gestiant.)

Beiter sagt der judische Poenitens: Ich habe zerbrochen Deine Altare: (nämlich) durch meine Sünde habe ich verurssacht, daß Dein Altar noch immer zerbrochen bleibet.) Ich habe entheiliget deinen Bund, indem ich den heiligen Bund der Beschneidung mit Borhaut bedecket habe: (nicht proprie; sondern dergleichen peceata carnis und impuritates werden ihnen für eine Borhaut gerechnet.)

Ich habe gestärkt und vermehret die Auswärtigen: (nicht die Christen; sondern die Teusel, prosusione seminis mei: welche Teusel außer der Gemeinschaft und Berwandtschaft menschlichen Geschlechtes sind: indem sie nicht eine menschliche, sondern teuslische Mutter, die Lilith, haben: nam et die partus sequitur ventrem.)

Diese Worte: Induxit me ad ista אָשֶׁת הַדְּינְאָה Esches Hadima (Mulier Idumaea), Romana nempe Ecclesia etc. finde ich im Terte gar nicht. Und Esches Hadima ist gar nichts, Hassimma in textu male legitur, ac si esset Hadima, vox nihili: Idumaeam certe non significans, quae est הַאָּרִי, vel אַרִי, Omnes editiones habent אֵשֶׁת vel אַשֶּׁת Omnes editiones habent הוֹפּרה.

Weil auch Ihre Römische, Kaiserliche und Königliche Majestät, wie aus Dero allergnädigsten Rescripte erhellet, berichtet worden, als wenn in besagtem Büchlein auch wider die weltsiche Majestät Blasphemien enthalten wären: als ist hierentgegen bekannt; daß die Juden ingesammt niemals die hohen und höchsten Namen ihrer Landesfürsten nennen, unter Dero Protektion sie leben, daß sie nicht immer dazu sprechen

und schreiben: jarum hodo, seine Majestät und herrlichkeit werd' immer höher. Ja in eben dieses Büchleins Prager Edition stehen auf dem Titel diese Borte: Gedruckt hier zu Prag; unter der herrschaft Unseres herren, des Allerdurchslauchtigsten und glorreichsten Kaisers Leopoldus: Gott erhöhe seine Majestät und vergrößere sein Reich: Amen.

Ja in allen Sabbaten wird in ihren Schulen öffentlich ein ausdrücklich Gebet für die höchste Wohlfahrt ihres Landesfürsten, mit lauter und respektueuser Nennung seines allerstheuersten Namens, gebetet: welches in idwedem Seder Tephilloth stehet, bei mir pag. 77. ed. Amstelod., welches voll emphatischer und aus heiliger Schrift genommener Expressionen ist.

Dieses ist mein weniges, nicht ungegründetes, doch uns vorgreistliches Sentiment von Schare Zion und etlichen Passiagen desselben, welches aus schuldigstem Gehorsam präsentiren sollen: welches ich doch Alles will gesagt haben salvo aliorum haec melius intelligentium judicio.

Breslau, Gottfried Pohl, V. Sil.

an, 1712, den 20. April. in Elisabet, patrio Linguarum Prof. 1)

Die Freunde jüdischer Geschichte werden diesen Beitrag zur jüdisch apologetischen Literatur, hoffe ich, nicht ganz unsinteressant sinden. Der Berkasser bekämpst mit ziemlich reichen Mitteln den Borwurf antichristlicher Tendenzen. Die Anstlage wegen Berletzung der weltlichen Majestät war offenbar nur allgemein ausgesprochen, nicht durch Citate gestützt worden. Man mußte denn die Beschuldigung wegen geringerer Eidestreue darauf beziehen oder in der Sehnsucht nach dem Balästina, die sich in dem Büchlein ausspricht, einen Mangel an Patriotismus erblicken. Pohl ist daher genöthigt, im Allgemeinen auf den redlichen Sinn der Juden, auf ihre

<sup>1)</sup> Das Altenftnick liegt in Original bei den Aften bes Fascitels.

Liebe und Berehrung gegen den Landesherrn hinzuweisen und hierzu benutt er auch noch eine Nachschrift zu seinem Gutachten, deren hauptsächlicher Zweck es übrigens ist, die Harmlosigkeit des Akum darzuthun. Dieselbe befindet sich auf einem beiliegenden Folioblatte und lautet folgendermaßen:

"Was in dem unvorgreissichen Gutachten gesagt worden, daß Didy oder die bei den Juden sehr gemeine Abbreviatur Akum bedeute riften der Eterne und Planeten; und was für Leute die Juden wollen bierdurch verstanden haben, sagen sie selber an mehren Orten mit deutslichen Worten.

Diesmal berufe ich mich nur auf zwei jüdische Autores, die ich zu meinen Sänden und Augen bekommen, und produscire deren selbsteigne Worte:

Un. 1693 ift zu Prag ein judisch Buchlein in 4to getruckt worden, des Tituls Panim Mashiroth<sup>1</sup>). Auf dessen Titulblatt siehen erftlich diese hebräischen Worte:

תחת ממשלת אדונינו המיוחם מאד הקיסר רומי המהלל לעפאלרים השם ירום הידו, ויתנשא מלכותו טעלה למעלה, ויאריך ימים: אמןי

Auf Teutsch: Unter der Regierung unseres allerdurchlauche tigsten Herrn, Römischen Kaisers, des glorwürdigsten Leopoldi, Gott erhöhe seine Majestät, und es werde erhaben sein Könige reich immer höher und höher, und es besiehe zu längsten Zeiten: Amen.

Darnach siehen ganz unten diese deutschen Borte, doch mit hebräischen Buchstaben, wie folgt: Mit Erlaubnis Gines hochlöblichen Erzbischöflichen Consistorium der Königlichen Stadt Prag ist dieses Buch gedrucket worden.

Auf des anderen Blattes anderen Seite fiehen biefe Borte gang unten:

<sup>1)</sup> Bon R. Mofes Meinsters aus Prag. Bolf 1, 869-70.

להוי למודעא לכל מי שקורא בספר חזה מתחילתו ועד סופו, דכל מקים שנדפס בו תיבת עכ"ום, ר"ת עובדי כוכבים ומזלות: וכן תיבת ע"ז, ר"ת עבודה זרה: וזה אינו מורה על הגוים בזמן הזה: כי הגוים בזמן הזה לאו עובדי ע"ו דהן: כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ובמו שכתב בלבוש, סימןד ק'נ'ו ירק מורה על הגוים הקדמים, שחיו עובדים כוכבים ומזלות ועבידת אלילים:

Auf Tentsch, wie folget: "Zu wissen einem Jedem, der dieses Buch lesen wird, das an einer jeden Stelle, wo gedruckt ist das Wort Akum, seine Buchstaben bedeuten die Wörter obhede etc., die Anbeter der Sterne und Planeten; und also z"y bedeutet die Anbeter der Gögen; und also z"y bedeutet den fremden Dienst, oder Abgötterei. Und dieses gehet gar nicht auf die Bölker in dieser Zeit, weil die Bölker in dieser Zeit (unter welchen nämlich die Juden leben) nicht Abgötterei treiben: wo schon längst unsere Nabbinen sel. Gedächtnisses geschrieben haben, und wie geschrieben ist im Buch Lebhusch hattechaeleth<sup>1</sup>). Nur gehet es auf die vorigen alten Bölker, welche den Sternen, Planeten und Gößen gedienet haben."

In Lebhusch p. 156. fac. b. sub. finem paginae: אין הגוים בזמן הזה, ובפרט בחוצה לארץ, ע"א

Das ist: Die Bölker, und in specie die außer dem gelobten Lande wohnen, sind nunmehr und zu dieser Zeit nicht Abgötterer.

Und das Wort Goi gehet auf die alten Bolker, als welche Abgötter gewesen find.

<sup>1)</sup> Bon בררכי יפֿר (Bolf 1, 792), dem Stammvater der jeht im Norden Deutschlands blühenden Familie Jaffé.

Und dieses ift die mehrmal in Schriften gethane Er- flärung der Juden hiervon.

Pohl reichte mahrscheinlich noch am 20 April fein Gut= achten den Rathmannen der Stadt Breslau ein; die Unterfuchung war somit geschlossen und der Magistrat konnte dem Oberamt nunmehr über die Ausführung der Berordnungen vom 11. April Bericht erstatten. Cabbathai mar verhaftet und verhört worden, ein Sachfundiger hatte fein Urtheil abgegeben, und in der Konfiscation der Bücher war man fogar weiter gegangen, als der Raifer felbit gefordert hatte. Das faiferliche Rescript hatte nur die Wegnahme aller Erem= plare des "läfterlichen Buches" angeordnet; das Oberamt jeboch, um ,alle mögliche Befliffenheit anzuwenden," befahl junachit, fammtliche judifche Bucher Cabbathai's mit Befchlag zu belegen. Demgemäß verfuhr dann auch der Magiftrat, und die Aussonderung ber Eremplare von Schare Zion unterblieb vorerft noch gang. Um 22 April also zeigte der Magiftrat der Oberbehörde an, daß er dem Referipte vom 11 bis 13. defielben Monats zufolge, ratione Inquisitionis wider den fich mehrentheils allhier aufhaltenden judischen Buchdrucker Sabbathi Bachins genannt, alsbald besagten Judens allbier habende Rammern gerichtlich verschließen, auch ihn felbsten (magen fein Sohn allhier nicht befindlich) in Berhaft nehmen und fodann ihn, mit Bugiehung eines der hebräischen Sprache wohl fundigen Chriften, Gottfried Boh-Ice, bei biefigem Gymnafio ju G. Elifabet Professoris Linguarum, nach Unleitung des von der hochlöblichen Königl. Pragerifden Appellationsfammer beigefügten Schreibens, eraminiren laffen;" er legt bem Berichte eine Abschrift bes Brotofolle vom 4. April (sub. A.), das Driginalichreiben Pohle (sub. B.), endlich (sub. C.), "des Juden Petitum pro Relaxatione Arresti gegen judiiche Caution" bei, und obgleich er fich jedes begleitenden Urtheils enthält, bebt er doch grade

das Eine besonders hervor, daß der Professor bezeuge, "erwähntes Buch sei hiebevor schon zweimal in Praage, auch in Amsterdam und in unterschiedenen Städten Deutschland's gedrucket worden<sup>1</sup>).

Alehnlich, wie mit Sabbathai Bassista, war auch mit seinem Sohne Joseph in Dyrensurth versahren worden. Der Instanzengang war hier verwickelter: da Dyrensurth zur Herrschaft des Baron von Glaubit gehörte, so mußte das Breslauische Fürstenthumsamt sich an diesen wenden, und auf des Grundherrn Berordnung nahmen dann die Nathmanne von Dyrensurth die Untersuchung vor. Auch hier wurden die Büchervorräthe consiscirt und der Besicher in Sast genommen. Am 24. April hatte das Oberamt den Bericht des Breslauer Magistrats erhalten; am 27. übersandte auch schon das Fürstenthumsamt die Antwort des Herrn von Glaubit 2).

Ueber die weiteren Borgänge lassen uns die handschrifts lichen Sammlungen des Archivs halb im Dunkeln; das Fasseikel bewahrt nur noch ein einziges Aktenstück in vollständigem Bortlaut; von den übrigen geben das Expeditbuch und das Repertorium des Oberamts nur dürftig, oft ganz unzureichend den Inhalt an

Zunächst begegnen wir einem Oberamtlichen Nescript an das bischöfliche General Bikariatsamt: "wegen des zu Dysrenfurth eingedruckten hebr. Buches Schare Tsion2)." Ofsenbar sollte die geistliche Behörde auch ihr Gutachten über die Schrift abgeben; es verlautet jedoch von keiner Antwort derselben. — Am 4. Mai gelangte an das Oberamt zu gleischer Zeit von Sabbathai Bassista und seinem Sohne Joseph das Gesuch: "um Kelazirung des Arrestes gegen der Schas

<sup>1)</sup> Der Originalbericht liegt im Fascifel. 2) Repertorium 1712. p. 177. 3) Expeditb. 1712, p. 152.

messe Caution 1)". Das Oberamt antwortete darauf am 18. Mai zim dem gleichzeitigen Besehl an Magistrat und Fürsstenthumsamt, unter den zu Breslau und Dyrensurth versies gelten jüdischen Büchern das Schare Zion aussuchen zu lassen und über den Besund schleunig zu berichten 2). Dieser Bericht tras von Seiten des Breslauer Magistrats schon am 23., aus Dyrensurth am 31. ein, und die Nathmanne letzteren Ortes befunden, daß sie "am 26 von früh an die nach Mittage die Exemplaria, Büchel und Bögen ausst genaueste zu übersehen vorgenommen, aber nicht ein Blatt, viel wenisger einen Bogen gesunden, der dem von Breslau zum Unterssuchen heruntergeschickten Büchel gliche 3)". In Breslau wird die Durchsuchung wohl dasselbe Resultat ergeben haben; das Repertorium meldet aus beiden Orten nur, daß "die anbesohslene Bistation vollzogen worden seit."

Jest erst geht das Oberamt auf das Entlassungsgesuch der Berhafteten ein; am 2. Juni verlangt es vom Magistrat nähere Ausfunft über die "von dem Buchhändler Sabaten Bassista offerirte Caution 5);" der Magistrat übergiebt am 9. Juni "des verarreseirten Juden Antwort, in was eigentslich seine offerirte Caution bestehen werde 6)." Die Antwort mußte zufriedenstellend sein, ebenso wie die von Joseph in Dyrenfurth gebotene Sicherheit; denn schon am 16. desselben Monats wird dessen Caution vom Bressauer Amte dem Obersamt überreicht, am 28. (soll wohl heißen: 18.) vom Magistrat die des Sabbathai. Das Oberamt quittirt am 20. Juni dem königl. Fürstenthumsamt über den Empfang, ebenso

<sup>1)</sup> Repert. 1712. p. 205. 2) Expeditbuch 160. 162. 3) Dies ist das letzte Afteninick des Fascikels. Sabbatbai's Ausjage (Berbör n. 12) stimmt damit ganz überein. 4) Repert. 1712. p. 224. 225. 5) Expeditbuch 192. 6) Repertorium 268.

"mutatis mutandis dem Nath zu Breelan 1);" nunmehr erfolgte die Freilassung der Angeklagten 2).

Die Sache war damit, wie sich von selbst versteht, nicht abgeschlossen; sie war nur spruchreif geworden, und den Spruch hatte die Appellationskammer in Brag zu fällen. Daher ersfolgte unterm 20. Juni von Seiten des Oberamtes die Remittirung der Inquisitionsakten an die königl. Bragerische Appellation<sup>3</sup>)." Wie aber dort entschieden worden ist, welschen Ausgang endlich der Brozeß genommen, darüber lassen uns die Akten ganz im Ungewissen; ich habe sie die die die 20er Jahre hinein durchsucht, aber keinen direkten Aufschlußgefunden. Nur das Eine geht aus einzelnen Andeutungen hervor, daß die jüdische Buchdruckerei zu Ohrensurth unter der Leitung Josephs nach wie vor bestehen blieb, und die fast urkundlich sicheren Mittheilungen bei Wolf belehren uns über die weiteren Schicksale der beiden Verfolgten.

In den zahlreichen Oberamtsschreiben der folgenden Jahre, von denen weiter unten die Rede ist, welche sich auf fämmtliche Buchdruckereien Schlesiens beziehen, wird unter den Adressaten an letzter Stelle meist das Fürstenthumsamt Breslau
genannt, wegen der jüdischen Druckerei zu Oprenfurth 4)." Bielleicht ist es nicht ohne Bedeutung, daß in einem ähnlichen Reseripte von 24. November 1712 dieser Zusatz noch sehlt, während unterm 12. Mai 1713 das "F: Breslau" zum ersten Male sich sindet; man darf daraus vielleicht schließen, daß die Druckerei Josephs an jenem ersten Tage von Gerichts wegen noch geschlossen war, daß der Prozeß demnach zwis

<sup>1)</sup> Expeditb. 202. 2) Wolf 2, 958: vadimonio promisso, nundinis Joanneis nuperis demum pristinam libertatem recuperavit. Brief Unger's v. 13. October 1712. 3) erst am 4. Juli der Post übergeben: Expeditb. 204. 4) z. B. Expeditbuch 1713, Juli p. 252; 1717. Februar p. 28.

fchen dem Rovember 1712 und dem Mai 1713 gum gunftis gen Austrag fam. Joseph Sabbathai gerieth 1716 fogar in neue Rollifionen "wegen des Amfterdamer Siddur;" ob er ihn nur verbreitet oder neu aufgelegt hatte, ift nicht zu erfennen; genug, das bischöfliche Generalvifariat bittet, "das judifche fcandaloje Buch ju fupprimiren 1)." Steinschneider und Raffel verfichern übrigens, bag ihnen aus ben Jahren 1714 - 18 fein Oprenfurther Drud befannt fei 2); auch Bolf erklart 1721, dag ihm feit Jahren fein Buch aus jener Offizin zu Genicht gekommen mare?). Gie mar inzwischen in andere Sande übergegangen; R. Sfafchar Behr b. Rathan aus Krotofchin, gewöhnlich Berl Nathan genannt, Der Schwie gersohn Joseph Sabbathai's, hatte Diefem im Jahre 1717 4) Die Druderei fammt Buchern und Apparaten für 5000 Reichsthaler abgekauft; ein driftlicher Raufmann aus Breslau batte Das Geld dazu vorgeschoffen. Berl Mathan mar nicht ungelehrt, wie Unger versichert, der viel mit ihm verkehrte. Er durfte nicht nur orientalische Bücher druden, fondern auch Werfe jeder anderen Urt, wenn fie nur nichts dem Chriftenthum Meindliches enthielten. Er unterwarf fich baber freiwillig der Cenfur Unger's, indem er Diefen vor Unternehmung eines Drudes um Angabe aller etwa verfänglichen Stellen bat 5). Dennoch entwickelte auch er keine besondere Thatigfeit. Rach seinem Tode (1729) wurde die Offizin von Efther, feiner Gattin, viele Jahre lang fortgeführt, nabm aber erft feit dem Jahre 1780, unter der tüchtigeren Berwaltung ber Familie Man, einen neuen Aufschwung.

<sup>1)</sup> Exped. 1716, 1. Sept., p. 287; 19. Dez. p. 432; 1717, 6. Febr. p. 59; Repert. 1716, 31. Oct., p. 253; Seffions : Protosfolle des Oberamts 1717, p. 28. 2) Encyclopadie a. a O. 3) Wolf 2, 958. 4) "non ita pridem:" Unger an Bolf ddto 18. Nov. 1717 5) Bolf 3, 639.

Dies die Geschichte der Druderei feit 1712. Unferes Sabbathai Lebensabend verlief ftill und freudlos. Bon den Gerichten wurde er zwar feit seiner Freilaffung, wie es scheint nicht wieder beläftigt; aber feine Rraft war gebrochen, die trüben Familienverhältniffe und vollends ber Brogeg hatten feinen Lebensmuth vernichtet. Er ift von Alter gebeugt, fchreibt Wolf im Oftober 1712, und von mannigfachem Un= glud überwältigt. Sabbathai hatte bis dahin an feinem Sauptwerke, dem bibliographischen Borterbuche, raftlos weis ter gearbeitet; fein Sanderemplar war mit Nachtragen reich bedectt, die er in einem Supplementbande herauszugeben gedachte1). Die gelehrte Belt fah der Beröffentlichung Diefer Bufage mit großer Spannung entgegen 2), Aber Unger fowohl als Wolf gab, nach dem Greignis des Commers 1712. Diese hoffnung auf 3); fie blieb auch unerfüllt. Der greise \* Sabbathai ließ nichts mehr erscheinen, das Eremplar, welches er mit handschriftlichen Unmerkungen verseben hatte, befand fich unedirt in den 30er Jahren im Befite feines nachfolgers Berl Rathan 4). Er ftarb des Lebens mude, vielleicht schon ein Achtziger: im Jahr 1719 war er noch unter ben Lebenden 6); 1721 wird er schon zu den Todten gegählt. 5).

Ein Gegenstand allgemeineren Charafters, auf den uns die chronologische Ordnung der Aftenbücher sehr bald ausmertsam machte, mag diese Arbeit beschließen: eine Censurverordnung nämlich, welche der Kaiser in jener Zeit erließ. Unterm 18. November 1712, also sieben Monate nach Erhebung der Anklage wider Sabbathai, fünf Monate nach Einsendung der Untersuchungsakten an die Appellationskammer zu Prag, erging folgendes kaiserliche Schreiben an das schlesische Obers

<sup>1)</sup> Unger 1709: Bolf, 4, 969; 1712: Bolf 2, 958. 2) 1715: Bolf 1, 1023. 3) Bolf 1, ad lectorem p. 17; 2, 958. 4) Bolf 4, 970. 5) Bolf 3, 1004—1005. 6) Bolf 2, 958.

amt : "Liebe Getreue. Demnad Bir vernehmen, bag verfchiedene Bucher in Unferen Erbfonigreiden und Landern aedrudt werden, welche ein und anderes Unauffändige in fich enthalten; als begehlen Bir Guer Liebden und Guch biermit anadian, die behörige Berordnung dabin ergeben zu laffen, bağ pon nun an ein jeder Buchdrucker bei Allem und Rebem. mas in seiner Buchdruckerei in Druck aufgelegt wird, bei Bermeidung einer arbitrarifden Gelditrafe, ben Ort und die Jahrgahl nebft feinem - des Buchdruckers - Ramen beis ruden, auch von Allem, mas es immer fein mag, zwölf Cremplare separiren und Em. Liebden und Euch quartaliter auftellen follen, welche dann Gie und Ihr zu Sanden Unferer Ronigl. Bobmifden Soffanglei einfenden 1)." Inwieweit zwischen unserem Bregprozeffe und biefem Preggefete ein caufaler Bufammenhang bestanden haben mag, mage ich nicht zu entscheis ben; die Bermuthung, daß Schare Zion iene Magregel wenigftens mit veranlagt babe, wird bem Lefer vielleicht nicht unbegründet erscheinen.

Dieser Fall ist übrigens ein interessantes Beispiel von der schlewpenden Urt, mit welcher man damals selbst aller-höchste Besehle zur Ausführung brachte. Das Oberamt hatte am 23. November das kaiserliche Reservit in Empfang genommen und am 24. allen Provinzialbehörden, in deren Ressort sich Buchdruckereien besanden, abschriftlich mitgetheilt2). Sechs Monate später aber war noch immer "nichts eingesaufen;" und da "nicht wohl zu vermuthen, daß unter solcher Zeit nicht gedrucket worden wäre," so besahl der Kaiser in einem zweiten Schreiben "ernstsich, von Allem, was a prima Januarii eurrentis anni in Oruck ausgegangen, 12 Exemplaria

<sup>1)</sup> Kaij. Reseripte aus Oberamt, 1712. p. 643. 2) Czpeditbuch 1712. p. 403.

abzufordern, folde auf Untoften der Buchdruder einzuschiden und nach Verftreichung eines jeden Quartals ohne weitere Anmabnung damit zu continuiren" (4. Mai 1713) 1). Das Rescript wurde am 10. Mai dem Oberamt vorgelegt, am 12, weiter ervedirt 2). Um 18. Juni gaben die Buchdrucker bas erfte Lebenszeichen, fie fenden - Druckfachen? nein, aber eine Rolleftivbittschrift an das Oberamt, worin dies um "Interceffion bei Ihro Raif. Majeftat wegen Ginfchidung ber 12 Cremplarien" angegangen wird 3). Inzwischen verstreicht auch bas zweite Quartal; ber Raifer mahnt von neuem und giebt nur acht Tage Krift (14. Juli 1713) 4). Unterm 21. erläßt das Oberamt fein Monitoriale 5). Ein Drucker leiftet endlich Gehorsam: "Joseph Sabbathai, judischer Buchdrucker in Dyrenfurth, überreichet die anbefohlenen 12 Eremplaria von denen bisher von ihm gedrudten Buchern" (15. August 1713)6). Die Betition der ichlefischen Buchdruder hat nichts gefruchtet; der Kaifer bleibt bei seinem Beschluffe, obgleich wie er betheuert, seine "Intention nicht dabin gebe, bag wegen ber Cenfur der Buchhandel gehemmet oder verhindert werden follte, er baber vielmehr auf die Beforderung bes Commercii und literaturae reflektiren, als folche restringiren ober der langweiligen Censur halber aufhalten laffen wolle?)." Des Kaisers Entschiedenheit will aber auch nicht recht fruch: ten. Am 14. Februar 1716 erneuert er den oft wiederholten Erlag: "Es wird Euch annoch erinnerlich fein, beißt es darin, welchergestalt Bir Euch vor geraumer Beit anbefohle n 12 Eremplare einzusenden u. f. w. "Run bann fothane Berordnung eine Beit lang gar ichlecht befolget worden; ale

<sup>1)</sup> R. Reser. aus Oberamt 1713, p. 324. 2) Expedits uch 1713. p. 167. 3) Repertorium 1713. p. 76. 4) K. R. 1713. p. 430. 5) E. B. 1713. p. 252. 6) Repert. 1713. p. 148. 7) R. R. 1715, 30. October, p. 698.

befehlen Bir Euch hiermit allergnädigft, fothane Berordnung bei allen benjenigen Memtern, worunter bergleichen Buchdruckereien befindlich, nochmale, und zwar nachdrücklich, zu erfriichen, diefelben ju befferer und punktualer Ginfendung derlei neugedruckter Bucher und Schriften, bei Bermeidung icharferen Ginfehens, zu vermahnen und zugleich eine Confignation berienigen Rürstenthumer und Derter, wo dergleichen Buchdrucereien porhanden, anhero zu senden"1): prafentirt ben 23. am 14. März erpedirt2). Schon am folgenden Tage traf ein neues faiferl. Schreiben vom 10. Marg ein, des Inhalts: weil die 12 Eremplare ,,nicht wohl auf der Bost verfendet werden fonnen," fo folle bas Dberamt,,, mas an berlei gedruften Gremplarien vorhanden ift, durch den nächsten abgehenden Landkutscher abfertigen und, fo oft weiter etwas gedrudt wird, von folden die Eremplare aufbehalten, nach Berfliegung eines jeden Quartale Alles zusammen in einen Berichlag einpaden, barauf die Adresse an Buhanden ber Ronigl. Bohm. Soffanglei ftellen laffen und auf der Berleger Unfoften einsenden 3):" am 15. März prafentirt, - am 20. erpedirt 4). Raum ein Jahr fpater aber fcheint es, ale finge das Lied wieder gang von vorne an; in dem Sigungsberichte bes Oberamts vom 26. Januar 1717 heißt es, wie von einer nagelneuen Cache: "Ihre Raiferl. Majeftat befehlen allergnas bigft, daß von allen in den Drud fommenden Cachen und Büchern 12 Eremplare ju Sanden der Königl. Böhmifchen Soffanglei eingeschicht werden follen." Beschluß: "fiat secundum Jussum 5)" und das Rescript wird unterm 29. an alle betreffenden Memter versendet 6).

<sup>1)</sup> K. A. 1716. p. 111. 2) E. B. 1716. p. 103. 3) K. R. 1716. p. 157. 4) E. B. 1716. p. 103. 5) Seffions Protofesie des Oberants 1717. p. 74. 6) E. B. 1717. p. 28.

Doch genug. Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte dieses Zwölfbüchergesetzes noch weiter zu verfolgen. Das Gestaats maschine jener Zeit. Im Gegensaße hierzu muß die Präcision, mit welcher gegen Sabbathai Bassista versahren wurde, auffallend und charakteristisch erscheinen.

#### Berichtigungen.

```
Geite 5 Beile 9 v. n. lies: ununterbrochener ftatt: unterbrochener.
     18 ,, 5 ,, 0. -,,
                        und des Dotar: Erim: ben, ftatt: und bas
         Rotar = Crim, Der,.
                        ju Prag aber habe ftatt: ju Prag babe.
   19 ,, 14 ,, ,,
                        Die Chriften ftatt: den Chriften!
     23 1, 11, 1, 1, 1, 11
                        bein Berge iftatt: bas Berge: 1105
                        eod. ftatt: cod.
                        אהבת
                        ober wen ftatt: ober wenn.
                        באחרותה
                       credunt fatt: credun.
           10 ,, u. . , Soffentlich fratt : hoffe ich
   מעלה ש יומיין 13 יים 33
ייי ייי אוויארנירות שמשל מוויי ייי אווייי ייי
   - 34 .... 2 ... ... Jod Tule anna 1.08 mag stancod ...
     ייבת ע"א, ,, nadh: ובן ift einzuschalten: היבת ע"א
             ר"ת. עבורת אלילים: וו בוו בוווי בוווי בווויויוויוו
         . 5. Julie bed Ininace ar erelgmend MI ure fie
         סימן לחש הקודמים, " " 6 " " ... 6 " ...
         " 12,, u. " wie schon langft ftatt: mo schon langft.
         "1. u 3. v. u. lies: Abgötter ftatt: Abgötterer.
         " 15 b. u. ließ: 31. ftatt: 11 bis 13.
                   ,, 14. April ftatt: 4. April.
                       11. Mai ftatt: 4. Mai.
     36
```

In Verlage von Ostae Landee in Reipzig in erschienen nur durch alle Buchkandlungen zu beziehen.

## Eridialloff, and

Berdigt am gweiten Cage de hillenfestes dold 18-18

Dr. Abour Teffinek 2. Andage. Preis of Refe

### imanially in allowed

feitgredigt am Sabrat ha Chatter lants a lagert 1-30.

De Andre & ettlicer

337

Oposielikane nast. Liebelt und unner Anfsrein. Rede zu ersten Inbreding der Tempelweibe,

in Beingig gebolten

de Akolog Billing. Arcio 24 vion.

ij I

clusterblicheritstehr, des isrutilisagen balate

Ben Dr. Gibeon Brecher,

irgine es chosesible medicinichen Gefenfignit zu Erlangen, dewel. Edizores. Brosch. Preis El Ngr.

Market design for the second

Im Berlage von Offar Leiner in Leipzig ist erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Das Mutterherz.

Predigt am zweiten Tage des güttenfestes 5615 (1855)

gehalten

Dr. Adolph Jellinek. 2. Auflage. Preis 2½ Ngr.

#### Wirks im Aleinen?

Zeitpredigt am Sabbat ha Chodesch 5616 (5. April 1856) gehalten

> Dr. Adolph Jellinek. Preis 2½ Ngr.

> > Das

Gotteshaus unser Richter und unser Ausseher. Rede am ersten Jahrestag der Tempelweihe,

in Leipzig gehalten

Dr. Adolph Jellinek. Preis 21 Ngr.

Die

Ansterblichkeitslehre des israelitischen Bolkes.

Bon Dr. Gibeon Brecher,

Mitglied der physicalisch medicinischen Gesellschaft zu Ersangen, torael. Spitalarzt zu Profints. Brosch. Preiß 21 Ngr.





# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BM 755 B37 O4 Oelsner, Ludwig
R. Sabbathai Bassista und
sein prozess

